## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 85. Freitag, den 9. April 1841.

## Ungekommene Fremde vom 7. Upril.

Haufmann Muller aus Stettin, Hr. Domainen Beamter v. Blanc aus Birnbaum, I. in der gold. Sans; Hr. Sutsb. v. Żychlinski aus Brzostowna, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Gutsb. Kownacki und Fran Sutsb. Lewicka aus Polen, I. im Hotel de Vienne; Hr. v. Žoltowski, Kdnigl. Kammerherr, aus Ezacz, I. im Hotel de Saxe; Hr. Reg. = Rath v. Zawadzki aus Liegnis, Hr. Pachter v. Trapscynoski aus Bayrowo, die Hrn. Gutsb. v. Sempolowski aus Sowarzewo u. v. Krzys żanowski aus Murzynowo, I. im Hôtel de Paris; Hr. Kaufm. Kammeyer aus Minden, I. im Hôtel de Rome; Hr. Stadtger. Affest. v. Gontard aus Bromberg, Hr. Schauspiel Direktor Seydel aus Fraustadt, Hr. Beber Meister Saffran aus Sternberg, I. im Hôtel de Berlin.

1) Poictalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 2ten August 1831. in Posen verstorbenen Buchhalters Stanis- laus Gozdziewsti ist heute der erhschaft. liche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung alter Anssprüche sieht am 17ten Mai d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Oberskandes - Gerichts = Referendarius Filitz im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an. Wer sich in diesem Termin nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Vors

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 2. Sierpnia 1831 r. w Poznaniu Stanisława Goździewskiego Buchhaltera, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 17. Maja r. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Filitz Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego.

rechte verluftig erflart und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von ber Masse noch abrig bleiben follte, verwiesen werden,

Posen, am 9. Januar 1841. Konigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Im hyposthefenbuche des im Arcise Posen belegenen Ritterguts Modrze ist Rubr. III. Mo. 3 für die v. Kosickischen Erben ex decreto vom 28. Mai 1803 ein Kapital von 166 Athlr. 20 fgr. oder 1000 Floren polnisch eingetragen, welches in dem Potioritäts-Verfahren über das Vermdegen des frühern Besichers Ignah v. Twarbowski laut Potioritäts-Defrets vom 30. Mai 1783 auf dies Gut applizit ist. Dies Kapital soll längst bezahlt sein.

Auf den Antrag des jekigen Besihers von Modrze werden deshalb die underkannten von Kosickischen Erben und alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Ersben, Cessionarien, Pfands Inhaber oder sonst Berechtigte, Ansprücke an dies Kaspital zu haben vermeinen, aufgefordert, dieselben sofort, spätestens in dem auf den 14. Juni 1841 Vormittags 10 Uhr in unserem Justruktions Immer vor dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Welft angesetzen Termine anzumelden,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

11九分分子

Poznań, dnia 9. Stycznia 1841. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dóbr ziemskich Modrze, w powiecie Poznańskim położonych, zaintabulowany iest w Rubryce III. No. 3 kapitał 166 Tal. 20 sgr. czyli 1000 złt. pol. dla sukcessorów Kosickich, stósownie do rozrządzenia z dnia 28. Maja 1803., który to kapitał w postępowaniu o pierwszeństwo nad maiątkiem Ignacego Twardowskiego dawnieyszego włąściciela, na mocy dekretu pierwszeństwa z dnia 30. Maja 1783 na dobra pomienione applikowanym został. Kapitał rzeczony od dawna spłacony być ma.

Wzywaią się przeto na wniosek teraźnieyszego właściciela dóbr Modrze nieznaiomi sukcessorowie Kosiccy, oraz wszyscy, którzy do kapitału tegoż iako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub téż iakokolwiek umocowani pretensye mieć mniemają, aby takowe natychmiast, naypóźniey zaś w terminie dnia 14. Czerwca 1841 zrana o godzinie totéy w saliposiedzeń sądowych przed Ur. Welst

wibrigenfalls fie bamit praffubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen bamit auferlegt werden wirb.

Pofen, den 13. Januar 1841.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meferig.

Das ben Tuchmachermeister Johann Friedrich Nosteschen Cheleuten gehörige, sub No. 160, früher 177 zu Brät beslegene Grundstück, abgeschäft auf 280 Rthlr. zufolge ber, nebst Hypothefenschein und Vedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am oten Juli 1841 Bormittags 12 Uhr an ordentlischer Gerichtöstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Teramine zu melben.

4) Der Raufmann Michel Goldstein von Meustadt und die Bertha geborne Gabriel Schops aus Rakwiß, haben mittelst Chevertrages vom 19. d. Mts. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 24. Marz 1841. Konigl. Land= u. Stadt=Gericht. Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im w téy mierze nakazaném będzie.

Poznań, dnia 13. Stycznia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt sukiennikowi Janowi Frydrykowi Noske i małżonce iego należący, pod liczbą 160, dawniey 177 w Brojcu położony, oszacowany na 280 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrżaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 6. Lipca 1841 przed południem o godzinie 12tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili naypoźniey w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że kupiec Michał Goldstein z Lwówka i Bertha z Gabriela Schoepsów z Rakoniewic, kontraktem przedślubnym z dnia 19. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 24. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Zwischen bem Gartnernahrungs-Besifter Johann George Schreiber und seiner Chefrau Johanna Eleonora geborne Rismann, welche ihren Wohnsis aus der Provinz Schlesten nach dem Dorse Mittels Driedig verlegt haben, bleibt die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Keuntniß gebracht wird.

Fraustadt, am 20. Mars 1841. Konigl. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że między posiedzicielem zagrody Janem Jerzem Szreiberem i żoną iego Joanną Eleonorą z Rissmanów, po przesiedleniu się ich z prowincyi Śląska do wsi średnich Drzewiec, została wspólność maiątku i dorobku wyłączoną.

Wschowa, dnia 20. Marca 1841.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Der Wittwer, Wirth Casimir Abam, ski aus Krankowo und die Wittwe, Barsbara Latos, geborne Nowak, ebenfalls aus Krankowo, haben mittelst Severtrages vom 18. Januar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlosssen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, am 23. Marg 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że gospodarz, wdowiec Kaźmierz Adamski i wdowa Barbara Latosiowa, z domu Nowakowa, oboie z Kraykowa, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 23. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 7) Dominium Brudzewo w powiecie Wrześińskim, życzy sobie nowo zaprowadzić gorzelnią do wypalenia rocznie 20,000 szefli kartofli, i takową na lat 6 wypuścić wraz z browarem i propinacyą, do czego kwalifikujący się z stawieniem kaucyi odpowiedzialne raczą się zgłosić w mieyscu u podpisanego w czterech tygodniach.

  J. Kokczyński.
- 8) Eau de Cologne in bester Qualitat empfiehlt die handlung C. F. Binder.
- 9) Bruffeler Caftor-Sute in allerneuefter Facon empfiehlt bie Galanterie-Sand= Iung: Sam. Peifer, Bredlauerftrage No. 1.
- 10) Eine frische Senbung Citronen, auch Apfelsinen, Citronen 100 2½ Thlr., Studweise 6 für 5 fgr., Apfelsinen 100 6 Thlr., Stud 2 fgr., Maronen, Pfb. 5½ fgr., hat erhalten Joseph Ephraim in Posen, Juden, Krämerstr. No. 23.